## Intelligenz-Blatt für das Großberzogthum Posen.

Intelligenz=Comtoir im Posthause.

M 76. Donnerstag, den 30. Marz 1843.

## Angekommene gremde vom 28. Marz.

herr Doctor Preif aus gus Butowice, Sr. Lehrer Bohme aus Rowanowo, Sr. Commiff. v. Swinarsti aus Burfowo, Die Grn. Guteb, v. Moramefi aus Degaz und Bunberfit aus Bobon, I. im Hotel de Berlin; Br. Guteb, v. Prufimefi aus Sarbia, Frau Guteb. Mukel aus Przependowo, Br. Infpeftor Urendt aus Romb: cann, l. im Hotel de Saxe; fr. herrschaftsbef. Freih. v. Sendlit aus Prenftanki, fr. v. Pannewig, Dr. Lieut. a. D., aus Brefchen, Gr. Raufmann Gulbed aus Mainbernheim, I. im Hotel de Rome; Br. Raufm. Lubegynoffi aus Samter, Gr. Guteb. v. Sforzewefi aus Gollancz, I. im Hotel de Dresde; Br. Guteb. v. Dos bryndi aus Chocicga, Br. Probst Czerwinsti aus Binnagora, Br. Pachter Drzen= Bli aus Gambargewo, I. im Hotel de Paris; fr. Guteb. v. Milfowefi aus Drobnino, die Guteb .- Krauen v. Radonefa aus Chlapowo und v. Chelmefa aus Polen, Sr. Guteb. v. Rringanefi u. fr. Defonom Mayer aus Gora, fr. Bevollmachtigter Lichtenftadt aus Pamiatfowo, I. im Hotel de Baviere; Gr. Landrath v. Dembin-Bli aus Rogpentet, die Brn. Raufl. Wolff aus Renftadt b/D., Alexander aus Reuftabt a/B., hirschfeld aus Strzelno, heffel aus Schwerin a/B. und Rieg aus Bronke, I. im Gichfrang; Die Berren Guteb. v. Glowiedi aus Recg, v. Zuchlinsti aus Brjoftowna, v. Milfowefi aus Macewo, v. Baranoweli aus Marizemo, von Mieledi Niefzama u. v. Bialfowelli aus Dierzchno, I. im Bagar; Die Grn. Guteb. Salkoweki aus Dyatowek, v. Deymann aus Skrapnki, v. Morafzeweki aus Rres romo, v. Ponificrefi aus Morafomo, v. Ponifierefi aus Dieniemo, v. Radonefi aus Bieganowo, v. Kiereli aus Niemierzewo, Wendorff aus Marcinfowo u. Maiedi aus Tomafgewo, Br. Probst Tafgareli aus Gamter, I. im Hotel de Hambourg; Sr. Guteb. Graf v. Migegnett aus Dawlowo, I. im ichwarzen Abler; bie hen. Raufl. Citron aus Wittowo, Levy aus Samoczon u. Schweriner aus Filehne, I. im Eichborn.

- 1) Boiktal=Citation. In dem hy= pothekenbuche des Gutes Charbowo Gne= sener Areises sieht
  - 1) Rubrica II. No. 3. ber antichre= tifche Pfandbefit bes ermahnten Gutes für die Gefchwifter v. 2Boleti: Conftantia verebelichte v. Pinefa, Ngnaß Marianna verebelichte v. Morgoda, Frang, Unna verhel. v. Moranda und Stanielaus aus bem awischen ihrem Bater Alexander v. Wolsti und bem Alexander v. Miroslawski abgeschloffenen anti= chretischen Pfandvertrage de dato Feria II. post festum Visitationis Mariae 1756. wegen 2500 Rthir. auf bas Unmelben bes Un= ton b. Miroslamsti in ber Berhand. lung vom 2. Februar 1797,

2) Rubr. III. No. 1. die Forderung pon 2500 Athlr. oder 15000 Gulsten polnisch für dieselben Geschwischer v. Wolski aus dem ad 1. erzwähnten antichretischen Pfandverstrage auf die Anmelbung in der Verhandlung vom 2. Febr. 1797,

eingetragen,

Da ber jesige Besitzer bes oben genannten Gutes die bereits erfolgte Tilgung der vorgebachten beiden Posten bes hauptet, ohne jedoch darüber resp. Lie schungskonsens und Quittungen beibringen zu konnen, so werden die unbekannten Inhaber dieser Posten, beren Erben, Cessionarien, oder die sonft in ihre Rechte

Zapozew edyktalny. W księdze hypotecznej dóbr Charbowa, położonych w powiecie Guieźnieńskim, zapisano na zameldowanie Antoniego Mirosławskiego, w protokule z dnia 2. Lutego 1797 r.

- 1) W rubryce II. pod Nr. 3. posessyą zastawną antychretyczną
  rzeczonych dóbr, dla rodzeństwa Wolskich, to jest dla Konstancyi zamężnéj Pińskiéj, Ignacego, Maryanny zamężnéj Morzyckiej Franciszka, Anny zamężnéj Morzyckiej i Stanisława,
  pochodząca z kontraktu zastawnego antychretycznego, zawartego względem 2500 Tal.
  między ojcem ich Alexandrem
  Wolskim i Alexandrem Mirosławskim de dato feria II. post
  festum visitationis Mariae 1756.
- 2) W robryce III, pod Nr. 1. wierzytelność 2500 Talarów czyli
  15,000 złotych polskich, dla tego samego rodzeństwa Wolskich,
  z kontraktu zastawnego antychretycznego ad 1. wspomnionego, także na zameldowanie w
  protokule z d. 2. Lutego 1797.

Gdy teraźniejszy właściciel powyższych dóbr twierdzi, że pretensye wzwyż rzeczonych intabulatów, już uiszczone zostały, jednakowoż na to ani konsensu na wymazanie, ani kwitów złożyć nie potrafi, więc wzywają się wszyscy ci niewiadomi posiadacze tychże intabulatów, lub sukcessoro-

getreten find, hierdurch aufgefordert, in dem am 26ften Junius d. J. Bormittage um 11 Uhr vor dem Deputirten herrn Oberlandesgerichte Uffessor Flottwell in unferm Instruktionszimmer ansstehenden Termine ihre Ausprüche an die genannten beiden Posten anzumelden, widrigenfalls sie mit benselben für immer werden prakludirt werden.

Bromberg, Den 26. Februar 1843. Ronigl. Dber = Landes, Gericht.

2) Die Frau Wilhelmine Heinhe geb. Mullat von hier, hat, nachdem sie am 4. d. Mts. die Volljährigkeit und somit die disher über sie geführte Vormundschaft ihr Ende erreicht hat, in dem unterm 4. d. Mts. mit ihrem Ehemanne Backermeisster Johann heinhe errichteten gerichtlischen Vertrage die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur diffentlichen Kenntniß gesbracht wird.

Pofen, am 25. Februar 1843. Ronigl. Landeund Stadtgericht.

3) Edictalvorladung. Auf dem zu Polnisch = Bohmisch - Hauland unter der Mo. 5. belegenen Grundstücke siehen Rubrica III, zur ersten Stelle des Hyposthekenbuches 100 Athle. Erbgelder auf Grund des Erbvergleichs vom 19. Juni 1810. und dessen Nachtrages vom 28. März 1818. für

a) die Unna Glifabeth unb

b) die Maria Elifabeth Wiebemann fur jede berfelben mit 50 Rthlrn, gufolge

wie i cessyonaryusze ich, alho ci, którzy w ich prawa wstąpili, ażeby w terminie na dzień 26. Czerwca r.b. przed Ur. Flottwell, Assessorem Sądu Głównego, w naszej izbie instrukcyinej wyznaczonym, zgłosiwszy się, prawa swoje udowodnili, gdyż w razie przeciwnym zostaną z takowemi na zawsze wykluczeni.

Bydgoszcz, dnia 26. Lutego 1843. Król. Główny Sąd Ziemiański.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Gwilhelmina Heintze z Mullaków tu z Poznania, po pojściu dnia 4. b. m. pełnoletności i po skończeniu przeto prowadzonéj nad nią dotąd opieki, układem z dnia 4. b. m. z małżonkiem swoim piekarzem tutejszym Janem Heintze sądownie zawartym, wspólność majątku i dorobku wyłączyłi.

Poznań, dnia 25. Lutego 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Zapozew edyktalny. Na gruncie w Niemiecko-Czeskich olędrach pod liczbą 5. położonym, są w księdze hypotecznej Rubr. III. na pierwszem miejscu, Tal. 100 schedy, na fundamencie działów z dnia 19. Czerwca 1810 roku, i dodatku do takowych, z dnia 28. Marca 1818., dla

a) Anny Elźbiety i

b) Maryi Elźbiety Wiedemann,
 dla każdéj z nich Tal. 50, stósownie

Verfügung vom 31. Mars 1831. eingestragen. Nach ber Versicherung bes Bessigers des verpfandeten Gutes, Michael Wiedemann, sind die genannten Gläubi, ger von ihm langst befriedigt, jedoch von ihnen, da ihr Aufenthalt unbekannt, keine Quittung zu beschaffen gewesen.

Die genannten Inhaber ber Forberung, deren erwanige Cessionarien, Erben ober die sonst in deren Rechte getreten sind, werden diffentlich vorgeladen, sich im Termine den Iten Juli d. J. Worsmittags 11 Uhr vor unserm Deputirten, herrn Lands und Stadtgerichts = Rath Rungel im hiesigen Justruktionszimmer mit ihren etwanigen Ansprüchen zu melben, widrigenfalls die Forderung für ersloschen erklärt und im hypothekenduche gelöscht werden wird.

Ferner find folgende Inftrumente ver-

loren gegangen;

1) Der Erbvergleich vom 19. Septems ber 1823. nebst Hypothekenschein vom 16. Februar 1824. auf Grund bessen Rubrica III. unter 1. des Hypothekenbuchs von Betsche No. 57. früher 54. für die drei Geschwisster Franz Joseph, Michael und Paul Kolecki 102 Athlr. 10 ggr. zu 5 pro Cent verzinstlich ex decreto vom 16. Februar 1824.,

do dekretu z dnia 31. Marca 1831 r. zaintabulowane. Podług zaręczenia właściciela osiadłości zastawionej, Michała Wiedemann, powyżej wymienione wierzycielki już dawno przez niego zaspokojonemi zostały, niemożna jednak od nich, ponieważ pobyt takowych niewiadomy, było uzyskać pokwitowania.

Wspomnione właścicielki pretensyi powyższej cessyonaryusze lub sukcessorowie takowych, albo téż i osoby, które w tychże prawo wstąpiły, wzywają się publicznie, ażeby się w terminie na dzień 3. Lipcar. b. przed południem o godz. 11stej naznaczonym przed W. Küntzel, Sędzią w sali instrukcyinej z pretensyami swemi zgłosili, inaczej pretensyaich za umorzoną uznaną i w księdze hypotecznej wymazaną zostanie.

Daléj następujące dokumenta za-

ginęly:

- 1) działy z dnia 19go Września r.
  1823 wraz z wykazem hypotecznym z dnia 16. Lutego 1824
  na fundamencie których Rubr.
  III. pod Nro. 1. księgi hypotecznej z miasta Pszczewa gruntu
  pod liczbą 57, dawniej 54 położonego, dla Franciszka Józefa,
  Michala i Pawła rodzeństwa Kołeckich, Tal. 102 dgr. 10 wraz
  z prowizyą po 5 od sta, stósownie do dekretu z dnia 16go
  Stycznia 1824 roku;
  - 2) obligacya z dnia 11go Czerwca

<sup>2)</sup> bie Dbligation vom 12. Juni 1819.

nebst Hypothekeuschein vom 14ten Juni 1824. über 200 Athl. nebst 5 pro Cent Zinsen, welches Rubrica III. zur ersten Stelle des Hypothekenbuches von Ventschen No. 73., ehemals 71., für die Riffe Bein jest verehelichte Bab zufolge Verfügung vom 14. Juni 1824. eingetragen stehen.

Alle biejenigen, bie auf die obigen zu löschenden Posten und die darüber auss gestellten Instrumente als Eigenthümer, Cessionarien, Pfands oder sonstige Briefs Juhaber Anspruch zu haben vermeinen, haben sich im obigen Termine gleichfalls zu melden und ihre Ansprüche zu bescheisnigen, widrigenfalls die Dokumente für erloschen erklärt, die Inhaber derselben aber mit allen fernern Ansprüchen präskludirt werden sollen.

Meferig, den 7. Marg 1843. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

4) Bekanntmachung. Der herr Johann Nepomucen v. Chmielewöft und das Fräulein Jsabelle von Trapczynska aus Grzybowo, haben mittelft gericht, lichen Shekontrafts vom 13. v. Mts. die Gemeinschaft der Güter in ihrer kunftigen She ausgeschlossen, die Gemeinschaft des Erwerbes dagegen beibehalten; dies wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Gnesen, ben 6. Marg 1843. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

1819 r., wraz z wykażem hypotecznym z d. 14. Czerwca 1824 na Tal. 200 wraz z prowizyą po 5 od sta wystawiona, które w pierwszém miejscu księgi hypotecznéj miasta Zbąszynia na gruncie pod liczbą 73, dawniej 71 polożonym, dla Rifki Bein, teraz zamężnéj Bab, stósownie do dekretu z dnia 14. Czerwca 1824 r. zabezpieczonemi stoją.

Wszyscy ci, którzy do summy powyższych wymazać się mających, i do dokumentów na takowe wystawionych, jako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni lub listowi, roszczą pretensye także w terminie powyższym zgłosić i pretensye swoje udowodnić powinni, inaczej dokumenta za umorzone uznane, posiedziciele zaś onychże z pretensyami swemi wykluczeni zostaną.

Międzyrzecz, dn. 7. Marca 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. Ur. Jan Nepomucen Chmielewski i Ur. Izabella Trąpoczyńska z Grzybowa, układem sądowym przedślubnym z dnia 13. z. m., wspólność majątku w przyszłem swem małżeństwie wyłączyli, z pozostawieniem jednakże wspólności dorobku; co się niniejszem do publicznej podaje wiadomości.

Gniezno, dnia 6. Marca 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski. 5) Bekanntmachung. Der Friestrich Bethke aus Kruschke und die Wittwe Mattig, Rosine geborne Zinn von hier, haben mittelst Vertrages vom 28sten Februar c. für ihre bestorstehende She die Gemeinschaft der Güter und des Erswerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Lobfens, den 17. Marg 1843.

Ronigl. Land : und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Fryderyk Bethke z Kruszki i wdowa Mattig, Rozyna z domu Zinn ztąd, ugodą z dnia 28. Lutego r. b. w przyszłem małżeństwie swem wyłączyli wspólność majątku i dorobku, co się niniejszem do publicznej podaje wiadomości.

Lobženica, dnia 17. Marca 1843.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

6) Zekanntmachung. Nach bem §. 42. der Gesindeordnung vom 8. November 1810. soll das Gesinde, wenn die Antrittszeit auf einen Sonntag fällt, den nächsten Werkeltag vorher zuziehen. Diese Vorschrift wird hierdurch mit dem Bemerken in Erinnerung gebracht, daß in Folge derselben das Gesinde, — statt am 2. April d. J., welcher auf einen Sonntag fällt, — bereits am 1sten April umziehen muß.

Posen, den 27. Marz 1843. Ronigl. Polizei , Direttorium.

Obwieszczenie. Według §. 42. prawa z dnia 8. Listopada 1810 czeladź, kiedy dzień przeprowadni na Niedzielę trafia, dnia poprzedniego przeprowadzić się ma. Ustawa ta z tém dodaniem niniejszém się republikuje, iż według téjże, w roku bieżącym, kiedy dzień przeprowadni 2. Kwietnia na Niedzielę przypada, już w dniu 1. Kwietnia przeprowadzić się musi.

Poznań, dnia 27. Marca 1843. Król. Dyrektoryum Policyi,

7) Unfer jungstes, wenig uber 3 Monat altes Tochterchen hebwig ift und gestern burch ben Tod entriffen worden. Posen, ben 28. Marg 1843.

Dberburgermeifter Maumann und Frau.

8) Jur Prufung und Aufnahme neuer Schülerinnen in die Konigl. Luisenschule bin ich Sonnabend und Sonntag, den 1. und 2. April, von 11 bis 2 Uhr Mitstags bereit. Der neue Eursus beginnt zwar erst mit dem 20sten k. M., doch sind Sinrichtungen getroffen, daß die neuaufgenommenen Schülerinnen schon vom 3ten April ab die Schule mit Nutzen besuchen können. — In die Schule der Bildungs-Austalt für Erzieherinnen werden Mittwoch, den 12. April, von 11 bis 2 Uhr Mittags neue Schülerinnen aufgenommen. Posen, am 27. März 1843.

Der Director ber Konigliden Luifenschule,

Dr. Barth.

9) Diejenigen Eltern, welche ihre Tochter meiner Unterrichts Unstalt anzuverstrauen beabsichtigen, ersuche ich mir dieselben wo möglich in diesen Lagen Nach= mittag zwischen 4 und 6 Uhr fur die Aufnahme zuzuführen.

Maumann, Klofterfrage Do. 10, Gingang auch alten Markt Do. 43.

- 10) Aufforderung. Alle, welche an meinen verstorbenen Mann, ben Dr. M. Lippmann, Unforderungen haben, wollen sich bei mir zur Entgegennahme ihrer Befriedigung melden. Gleichzeitig ersuche ich biejenigen, welche an meinen Mann für arztliche Behandlung das honorar schulden, solches gefälligst an mich abzutragen.

  There se verw. Dr. Lippmann, Schuhmacherstraße No. 15. wohnhaft.
- 11) Bei J. J. heine ift zu haben: Aller, handbuch bes preuß. Eriminalprozegverfahrens, Preis 2 Rtl. 15 far.
- 12) Bei Ernft Gunther in Liffa ift erschienen und in Posen bei Gebruber Schert zu haben: Rirchliche Gebete, welche bei den vorgeschriebenen Fürbitten fur Spanien vom 2ten April bis 30sten deff. M. in der Erzdibzese Posen gehalten werden. Preis geheftet 2½ fgr., 50 Exemplare 3 Athlr.
- 13) Das mir gehörende lebende und todte Wirthschafts = Inventarium in Saniki und Rundce bei Kostrann sieht zum Verkauf, und konnen die Verkaufsbedingungen sowohl bei mir, als auch an Ort und Stelle eingesehen werden.

Oborgnet bei Roften, den 28. Marg 1843. Schulg, Gutebefiger.

- 14) Die untengenannten vereinigten Tischlermeister empfehlen hiermit ihr Mobels Magazin am alten Markt No. 81., der Hauptwache schräge über, enthaltend Mobel von allen Holzarten, so wie Trümeaux, kleinere Spiegel und Polsterwaaren von den reichhaltigsten und geschmackvollsten Arbeiten. Auch werden von uns alle Sorten Goldleisten sowohl zu Spiegeln als Bilderrahmen auß prompteste und billigste besorgt. Sämmtliche Möbel werden nur nach stattgefundener streugen Prüfung ins Magazin aufgenommen und zu möglichst billigen Preisen unter Garantie zum Verkauf gestellt. Poppe. Kowalemsti. Meisch. Gloger.
- 16) Die neuesten herren : Sute in größter Auswahl, von 25 igr. bis 6 Athlr., empfiehlt die Galanteries u. Gewehrhandlung von Alexander & Schwarzensti.

- 16) Das neu errichtete Mobel = Magazin, Markt No. 62. in ber Nahe ber neuen Strafe, von E. Zor fow gfi, empfiehlt vom 2ten Upril ab eine große Auswahl von Mahagoni= und Birken=Mbbels, nach neueftem Mobell und bauerhafter Qualität, so wie Spiegel in allen Großen, mit Jusicherung ber reellsten und billigften Bedienung.
- 17) Mein wohlassorirtes Rurg-Waaren-Lager, bestehend aus Band, Seibe, Zwirn, Garn, Baumwolle und allen Sorten Nabeln, so wie auch mein Eisen- und Stahl-Baaren-Lager, bestehend aus allen Sorten Thur- und Fensterbeschlägen, Mägeln, Drath, Ofenröhren, Ofenthuren und verschiedenen Wertzeugen, empsiehlt zu den billigsten Preisen sowohl en gros als en detail.

2. Auerbach, am Markt No. 39., swischen ber Schneiberschen und Bagnerschen Apotheke.

- 18) Den Iten Transport allerbeste Sorte harte Wasch-Seife, 7 Pfd. für 1 Thaler, hat erhalten J. Appel, Wilhelmöstr. No. 9. an der Post-Seite.
- 19) Bekanutmachung. Dem hohen Adel, wie auch bem geehrten Publikum zeige ergebenst an, bag ich mit 20 Stud frisch melkenden Kuben nebst Kalbern von der Nethbrucher guten Gattung ben 2ten April bei dem Gastwirth herrn Bud am Sapiehaplage eintreffen werbe. Und reas Schwandt.

Pofen, ben 28. Marg 1843.

- 20) Bon heute ab ift bei mir, Dammstraße No. 117. (Ballischei), acht Bairisch Bier, die Flasche à 1 fgr. 6 pf. zu haben und ift für prompte Bedienung gesorgt. 21. Sch nei ber.
- 21) Eine bequeme Reifegelegenheit geht nach Barfchau ben 6. Upril c. fruh von hier ab; bie nahern Bedingungen find zu erfahren Bafferftr. No. 8. Der Fuhrmann Le nz.
- 22) Berichtigung. In dem Dr. Lippmannschen Netrolog ift S. 1. Sp. 1. 3. 7. ju lesen: "33 ften Jahre" ftatt "35ften."